# Vosener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 6. April 1825.

Die Kahr - Poff nach Rrotofcbin geht bom r. f. M. Montage und Donnerstage um 3 Ubr Rachmittage von hier ab, welches hiermit jur allgemeis nen Kenntnif gebracht wirb. Pofen ben 28. Darg 1825.

Dber = Poft = Umt.

Espagne.

Subhaffatione=Patent.

Das hierfelbft an ber Balifcheibrude anter Dero. 26 belegene Grundfind bes Raufmanne heinrich Lefchnit ift auf ben Untrag eines Real-Glaubigers sub hasta

gestellt.

Es ift auf 998 Rithlr. 8 fgr. 7 pf. tarirt, und ber peremtorische Bietungs= Termin auf Den 4. Juni e. Bormittags um o Uhr vor bem Referenbarius Geor: ge anberaumt worben; ber Meiftbietenbe bat ben Zuschlag zu erwarten, falls nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme machen.

Dofen ben 23. Kebruar 1825.

## Patent subhastacviny.

Grunt przy Chwaliszewskim moście pod Nr. 26 położony, który do tatey. szego kupca Henryka Lesznica należy. w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Kredytora iednego ma bydž sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 4 Czerwca r. b. zrana o godzinie q. przed Referendaryuszem George, naywięcey dającemu jeżeli żadna przeszkoda nie zaydzie grunt ten przysądzony zostanie, który na Tal. 998 sgr. 8 d. 7. sądownie otaxowany zostak.

Poznań d. 23. Lutego 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Bad Ziemiański

## Befanntmadung-

In bem auf ben 14ten April e. Nachmittage um 4 Uhr auf bem Solg-Jofe bes Schiffer Ebert bier, por bem

#### Obwieszczenie.

Na terminie dnia 14. Kwietnia r. b. po poludniu o godzinie stev na pla u drwalni Szyfra Ehen tu, przez Referendaryusza Müller wyznaczonym

Referenbarine Muller auffehenten Zer= min, foll ber Solzbeffand des v. Biec= towefi, bestehend aus 30 Edwarten, einigem Canten = und Rreug-Solge meift= bietend verfauft werden.

Dofen ben 24. Mar; 1825.

zapas drzewa Ur., Wieckowskiego składaiacy sie z 30 czwartow, kilka słupow. i krzyżowego drzewa, naywięcey daiącemu przedane będą.

Poznań d. 24. Marca 1825.

Ronigl, Preuß, Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Das gur Johann Beidlerichen Conours = Maffe geborige, auf Et. Abalbert Dro. 17 belegene Locale mit bem bagu gehörigen Billard, Garten und Regel= babn, foll auf ein Jahr von Dftern b. 3. bis tabin 1826 meiftbietend in dem neu angesetten Termine ben II. April c. bor bem Landgerichte - Uffeffor Rapp um o Uhr in unferem Ingructione = Bimmer vermiethet werden.

mer bieten will, muß eine Caution son 50 Riblr. bem Deputirten erlegen.

Pofen ben 29. Mary 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebiftal=Borlabung.

Der Johann Friedrich Ruder, Mousquetier im Regiment von Baftrow, im Sabre 1806 mit bem Regiment in ben Rrieg maridirt, und nicht gurudgefehrt, wird nach S. 692. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechte auf Anfuchen fei= ner Chefrau Johanne Ruder geberne Anade hiermit vorgeladen, fich jur Fortfegung ber Che binnen brei Monaten mieber einzufinden, fpateftens in bem ver bem landgerichte : Mifeffor Deder in unferm Ceffione : Bimmer am 16. Jufi

Obwieszczenie.

Lokal do massy konkursowey Jana Geislera należący, za St. Woyciechem pod Nr. 17. położony, z Billardem, ogrodem i kręgielnia, na rok ieden od Wilkieynocy r. b. 22 do tego czasu 1826. naywięcey daiącemu w terminie dnia 11. Kwietnia r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie gtey zrana w naszym Zamku sadowym wydzierzawionym bydź ma,

Kto licytować chee, kaucya 50 Tal. Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 29. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Jan Frydrych Rüder Muszketer, w Regimencie Zastrowa, który w r. 1806 z Regimentem na wovne wymaszerował, i nie powrocił, zapozywa sie stosownie do &. 692 Tit. I Cześć II. Pow. Prawa Kraiowego na wniosek swéy malżonki Joanny z Knadow Rüder, ninieyszém, aby się do kontynuowania małżeństwa, w przeciągu trzech miesięcy stawił, lub naypoźniey w terminie, przed Assessurem Sadu Ziemiańskiego Dek

e. um g Uhr ausesehten Termin sich personlich oder durch einen Bevollmächetigten, wozu ihm die Justig-Commissarien Hoper, Rittespädet und Brechvoges vorgeschlagen werden, zu melben, beim Ausbleiden aber zu gewärtigen, daß er sier tobt ertiärt, und die discher mit der Inhanne Meder geborne Knade bestandene Sbe für aufgelöset erachtet, und auf beren Trennung und was dem auhängt erkannt werden wird.

Pofen den 5. Januar 1825.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

ker, w naszym zamku Sądowym na dzień 16. Lipca r. b., o godzinie gtéy wyznaczonym, osobiście albo przez Pełnomocnika na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości, Hoyer, Mittelstaedt, i Brachvogel, proponują, się zgłosił, w przypadku niestawienia się zaś oczekiwał iż tenże za umarłego poczytanym, i małżeństwo dotąd z Joanną Ruder z Knadów trwające za rozwiązane nznane, i na rozłączenie tegoż z skutkami do tegoź przyłączonemi osądzono zostanie.

Poznań d. 5. Stycznia 1825. Król. Pruki Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene Ritztergut Laziewniss eum attinentiis, soll von Johannis b. J. bis dahin 1828, meistbietend verpachtet werden. Der Termin sieht auf den 21. Juni 1825. vor dem Landgerichtsrath Eisner in unzierem Justructions = Zimmer an. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athlr. dem Deputirten zu erzlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi-

Pofen ben 7. Marg 1825. Konigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Łagiewniki z przyległościami w Powiecie Poznańskim
położona, od S. Jana r. b. do S. Jana 1828 naywięcey daiącemu dzierzawę wypuszczona być ma. Termin ten końcem na dzień 21go
Czerwca 1825, przed Konsyliarzem S. Z. Elsner, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został, każdy licytant nim do licytacyi
przypuszczony być może Tal. 500
kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 7. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Befanntmadung.

Da ber ehemalige Gened'armes : Un= teroffizier Umbrofius Rabula, feine Ent= laffung ale bulfberecutor bes Friedend: Gerichts zu Camter erhalten bat, und numehro die herausgabe ber von ihm erlegten Umts-Caution bon 100 Rthir. verlangt, fo werben, bevor biefem Un= trage Statt gegeben wird, zubor alle Diejenigen, welche an bie gebachte Cau-Hon Unfpruche ju haben vermeinen, bier= burch vorgeladen, folde in bem, am 3 ten Mai c. vor bem Landgerichtes Rath Kanlfuß Vormittags um 10 Uhr in unferem Partheien = Bimmer anfichen= ben Termine anzumelben, und nachzuweifen, ober bei ihrem Musbleiben gu ge= martigen, baf fie mit ihren Unfpruchen nicht weiter gehort und die Caufiones= Summe bem Unteroffizier Radula ausgeantwortet werden wird.

Pofen den 10. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftation 8= Patent.

Die im Schrimmer Kreise 4 Meilen von Posen, 2 Meilen von Schrimm und 1 Meile von Neustadt belegenen, zur Kaver v. Bronissschen Liquidations-Masse gehörigen, und nach der revidirten Tave auf resp. 13550 Athlr. 5 fgr, 6 pf. und 27717 Athlr. 1 fgr gewürdigten Güter Gogolewo und Zaborowo mit allem Zubehörl, sollen auf den Antrag des Curatoris massae im Wege der öffentlichen Subhassation verfauft werden. Wir

Obwieszczenie.

Gdy byly sergant 2andarmeryi Ambrosius Kadula dymissya swa z urządu Exekutora przy Sądzie Pokoju w Szamotułach uzyskal, i wydania kaucyi iako taki przezeń w ilości 100 Tal. złożoney się domagał, lecz wzywamy przod skoro do wniosku swego przychylić się możemy, wszystkich tych, którzy do rekoimi rzeczoney pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 31. Maja r. b., przed Król. S. Z. Kaulfus zrana o godzinie 1 otey w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczonym podali, i wykazali, albo w przypadku niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi na dal nie beda słuchanemi, summa kaucyi, w depozycie naszym zostaiaca Kaduły sergantowi wydaną zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gogolewo i Zaborowo w Powiecie Szremskim 4 mile od Paznania, 2 mile od Szremu, i mila od Nowego Miasta do massy Xawera Bronisza należące, które podług zrewidowaney taxy na resp. 13,550 Tal. 5 śgr. 6 den., i Tal 27,717 i śgr. oszacowane zostały, z przyległościami, maią być na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi, publicznie sprzedane.

boben zu biefem Behufe einen neuen Termin auf den 23. April c. vor bem Landgerichworath Stoner fruh um 10 Uhr, in unferem Gerichtsichloffe angeseist.

Rauflustige werden baber aufgefordert, im gedachten Termine ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesethliche Umstände eine Ausnahme nöthig machen. Wer bieten will, hat eine Caution von 1000 Athlr. in termino zu erlegen. Die Tax-Acten können jederzieit in unserer Registratur eingesehen werden. Die ihren Pohnorte nach undekannten Real-Gläubiger dieser Güter und zwar:

- 1) die Helena v. Dobroslamska gebors ne v. Heristopska,
- 2) die Juffina Tyminsta geborne von Sfrzetusta,
- 3) die Varbare v. Herfztopska,
- 4) die Barbara von Dzierzbineta ges borne v. Rozloweta, und
- 5) die Apolonia v. Nostowsta geborne von Grodzinska,

werden hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgelagen, widrigenfalls im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbiestenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kauf-Quanti die Lbschung der eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 24. Februar 1825.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Termin nowy licytacyiny, wyznaczylismy przeto na dzień al. Kwietnia r. b., przed Sedzia Elsner, zrana o godzinie otev w naszym zamku sądowym. Ochote kumaiacych wzywamy przeto. aby w terminie tym staneli, licyta swe podali, a naywięcey daiacy spodziewać się może przysądzenia. skoro prawne nie zaydą przeszkody. Kto licytować chce kaucya Talarów 1000 w terminie złożyć powinien. Akta tyczące się taxy, każdego czasu w Archiwie naszym przewrzane być mogą. Wierzyciele realni dobr tych, ktorych mieszkanie iest nam nieznane, a to:

- 1) Helena z Hersztopskich Dobrosławska,
- 2) Ur. Justyna z Krzetuskich Ty.
  - 3) Ur. Barbara Hersztopska.
  - 4) Ur. Barbara z Kozlowskich Dzierzbińska,
  - 5) Ur. Apolonia z Godzińskick Noskowska,

wzywaią się ninieyszym, aby praw swych w terminie bronili, w przeciwnym bowiem razie gdy oni nie staną, przysądzenie dobr dla naywięcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti, wyma anie zaintabulowanych i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów rozporządzonym zostanie.

Poznań d. 24. Lutego 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmadung.

Das im Posener Departement, Oborniker Kreises belegene, zur Chrisostomus von Lipskischen Concurd - Masse gehörige Gut Gorzewo, soll für den Fall, daß der Verkauf desselben, in dem den 23. Juni dieses Jahres anstehenden Termine nicht erfolgen sollte, auf drei Jahre, von Johannis dieses Jahres ab, bis dahin 1828, meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 25ten Juni bieses Jahres Bormittags um 10 Uhr vor bem kandgerichtsrath Culemann in unserem Instructions = Zimmer an.

Die Bedingungen können in der Regisfratur eingesehen werden. Wer bieten will, muß, bevor er zur Licitation zugestaffen werden kann, eine Caution von 500 Athle. vor dem Deputirten erlegen.

Pofen ben 1. Marg 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

## Chictal = Citation.

Reber bas Bermogen bes am 23ten Februar 1813 zu Sapowice, Posener Rreifes, berstorbenen Mathias von Statawsti, ift auf den Antrag der Benefizial = Erben der erbschaftliche Liquida tians = Prozes eröffnet worden.

Wir laben baber alle diesenigen vor, bie an diesem Nachlasse Ansprüche zu baben vermeinen, in dem auf den 20. Uprit k. J. vor dem Landgerichterath

#### Obwieszczenie.

Dobra Gerzewo w Departamencie Poznańskim Powiecie Obornickim położone, do massy konkursowey niegdy Chryzostoma Lipskiego należące, na przypadek iżby przedarz ich na terminie dnia 23. Czerwca r. b. zrana o godzinic 9. do skutku przyjść niemiała, na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1828. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w registrzturze przeyrzane bydź mogą. – Licytant nim do licytacyi przypuszczony bydź może tal. 500 kaucyi Doputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Cytacya Edyktalna.

Nad maiątkim zmarłego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim Ur. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcessorów beneficyalnych process likwida cyjny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzy do tey pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się dnia 20. Kwie tnia 1825. przed Kons-Sądu Zie-

Bebomann Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = Bimmer angefetten Liquidatione = Termine entweder perion= lich, oder burch gesetlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden, und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls fie gu gewartigen haben, baß fie aller ibrer etwanis gen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige verwiesen werden follen, was nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger aus ber Maffe übrig bleibt.

Pofen den 13. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, im Mogilner Kreife, ju Dieciergyn unter Dro. 3 belegene, bem Gottfried Rober= nit gehörige Erbzinsgut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 583 Mthlr. 10 fgr. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulben balber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Es ift hier ein Dietunge-Termin auf ben 29. Juni b. 3. bor bem herrn Landgerichte-Museultator von Renfowsfi Morgens um 9 Uhr allbier angesett. Befigfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht be= fannt gemacht, baf bie Tare in unferer Regiffratur eingefeben werben fann.

Gnefen ben 7. Mary 1825.

miańskiego Hebdinann przed południu o godzinie 9. w naszév Izbie instrukcyiney, iako terminie likwidacyinym osobiście lub przez pełnomo: enikow stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bewiem razie się spodziewali, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani beda.

Poznań d. 13. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcyą naszą w wśi Mięcierzynie Powiecie Mogilinskim pod Nr. 3. polożone, Gottfrieda Koebernik własnością będące gospodarstwo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 583 tal. 10 śgr. iest ocenione, ma hydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Czerwca r. h. ziana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Auskultatorem, w sali posiedziń Sądu mieyszego. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemeniem, iž taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Marca 1825.

Roniglich Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der, in ber Snnagoge ber Stadt Schwerin a. b. 28. Birnbaumer Kreifes unter der Mro. 70 befindliche dem dafigen Handelomann Abraham Lofer 2Bolfram gehörige und gerichtlich auf 60 Rthlr. gewürdigte Schulftand, foll Schulden halber in bem peremtorischen Bietunge= Termine ben 11. Mai e. Bormittage um 9 Uhr bier offentlich verfauft werben.

Meferit ben to. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Canbgericht.

Obweszczenie.

Ławka Handlerza żydowskiego Abrahama Loeser Wolframa w buźnicy w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 70. stoiąca i sądownie na tal. 60 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu z przyezyny długów przedaną bydź me.

Termin zawity do licytacyi wyznaezeny iest tu na dzień 11. Main

r. b. o godzinie gtey zrana.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Król Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll bas Gut Baige im Birnbans mer Kreife bes Großherzogthums Pofen gelegen, ohne die Forften auf 3 Jahre bon Sohamis 1825 ab, unter ben in unferer Regiftratur taglich gur Ginficht offen liegenden Bedingungen an den Meiftbietenden, in dem auf den 13ten Mai c. hier vor bem Landgerichte-Uffef= for herrn hoppe angefetten Termin of= fentlich verpachtet werden, wogu wir Pachtluftige mit dem Bemerten einladen, daß eine Caution auf die Salfte der wzywamy nan ztym nadmienieniem, Dachtfumme beftellt werden muß.

Deferit ben 24. Februar 1825. Ronigt. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Dobra Wieyce w Wielkim Xiestwie Poznańskim Powiecie Między. chodzkim położone, będą na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1825 r. zaczynaiąc, pod warunkami w Registraturze naszéy do przeyrzenia się znaydującemi w terminie na dzień 13. Maja r. b. tu w Międzyrzaczu, przed Delegowanym W. Assessorem Hoeppe wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione. Ochote dzierzawienia mających iż kaucya polowę dzierzawy wyno. sząca złożoną być musi.

Międzyrzecz d. 24. Lutego 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Offener Arreft.

Nachdem bei bem unterzeichneten Ronial. Landgericht , über bas Bermogen bes Raufmanns Salomon Schaper in Rempen Concurs eroffnet, und zugleich ber offene Urreft verhangt worden, fo werden alle und jede, welche von bem gedachten Bermbgen etwas an Gelbe, Cachen ober Brieffchaften befigen, bier= mit angewiesen, weber an den Gemein= fdulbner, noch an jemand von ihm Be= auftragten bas Mindeste bavon zu ver= abfolgen, vielmehr folches binnen vier Wochen anber anzuzeigen, und, jedoch mit Borbehalt ber baran habenden Rech= te, in bas gerichtliche Depositum abzu= liefern, wibrigenfalls zu gewärtigen ift, baß jebe an einen Undern geschehene 3ah= lung oder Austicferung für nicht gesche= ben erachtet und bas verbotwidrig Ertrabirte fur bie Maffe anderweit beige= trieben, auch ein Inhaber folcher Gelber und Gachen, bet beren ganglicher Ber= ichweigung und Burudhaltung, feines baran habenden Unterpfand = und andern Rechts für verluftig erflart werben wirb.

Krotofchin ben 3. Marg 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Bermogen des Raufmanns Salomon Schaper in Rempen burch die Berfügung von Areszt otwarty.

Gdy przy Królewsko-Pruskim Sądzie Ziemiańskim, niżey podpisanym nad maiątkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie konkurs otworzonym i oraz areszt publiczny zawieszonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy z maiątku rzeczonego picniądze, rzeczy lub papiery posiadaią, ażeby z tego dłużnikowi, ani komu innemu zlecenie od tegoż maiącemu nic niewydawali, owszem podpisanemu sądowi o tem dotieśli, i z zastrzeżeniem praw im służących do depozytu sądowego złożyli.

W razie przeciwnym każda wypłata lub każde wydanie na rzecz kogo innego za nienastąpione uważanem, i powtórne ściągnienie na dobro massy zaleconem zostanie. Ci zaś, którzy by pieniądze lub rzeczy zataili, i zatrzymali, spodziewać się oprócz tego mogą, iż prawa swe zastawu, lub inne utracą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszeheutigen Tage Bormittags um 12 Uhr ber Concurs eroffnet worden, fo merben bie unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichulbners hierdurch offentlich aufgefor= bert, in bem auf ben 12. Juli c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Bennig angesetten per= emtorifchen Termin entweder in Verfon eber burd gesettlich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Art ihrer Forderungen umffandlich anguzeigen, bie Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Protocoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= ten Bermarnung, bas die im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Acten ihre Unfpruche nicht anmelbenben Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Daffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen Die übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir benjeni= gen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbst an Befanntschaft fehlt, Die biefigen Juftig = Commiffarien, Landgerichts = Math Brachvogel, Juftig= Commiffionerath Piglofiewicz, Mitfchfe, Panton und Die Abvocaten von Jorefi und von Trembinefi als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben wer= ben.

> Krotoschin ben 3. Marz 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

go o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszem publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie totév, przed Deputowanym W. Sędzia Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili. ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne iakowe dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdziałali, z tém ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i do Inrotulacyi Aktów z pretensyami swemi niezgłaszaiący się, z wszelkiemi temiż do massy dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostana, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im bedzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którzy wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Pigłosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których jednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent. Die zu Chodziesen belegene Apotheke, bestehend in:

1) bem Wohnhause am Markte unter

Mro. 92,

2) einem mit dem Wohnhause verbunbenen Flügel,

3) einem Stall,

4) einem Hollsschuppen mit Rollhause,

- 5) einem hinter bem hause belegenen Garten, worin ein Brunnen und eine verdeckte Regelbahn sich befinden,
- 6) einem Garten hinterm Schloffe,

7) einem Garten in ber langen Strafe,

8) einer hauswiese an ber Dete,

9) einer gemeinschaftliehen Auffahrt mit bem Hause Mro. 91 zwischen ben beiden Wohnhausern gelegen,

welche mit der Apotheker = Gerechtigkeit nach der gerichtlichen Taxe auf 2948 Athlr. 27 fgr. 2 pt. gewürdigt worden, soll im Wege der Resubhastation öffent; lich an den Meisblietenden verkauft wer= den, und die Bietungs-Termine sind auf

den 3. Junius, den 5. August,

und ber peremtorische Termin auf

ben I. October d. 3.,

vor bem herrn Landgerichterath Kryger Morgens um 10 Uhr althier angefett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meisteitenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht geschliche Grunde ein ander res nothwendig machen,

Patent Subhastacyiny.

Apteka w mieście Chodzieżu połołona, wraz z przyległościami, mianowicie:

- 1) kamienica w rynku pod Nrem 92. położona,
- 2) z przybudowaniem z nią się stykaiącém,

3) staynia,

4) szopą do drzewa i męglarnią,

5) ogrodem za kamienicą, w którym studnia i kręgielnia kryta,

6) ogrodem za zamkiem,

7) ogrodem w długiey ulicy;

8) łąką nad Notecią,

9) wspólnym z domem sąsiedz.

kim pod Nrem 91 wiazdem, które nieruchomości łącznie z prawem aptekarskiem podług taxy sądownie sporządzoney na 2948 Tal. 27 śgr. 2 szel. są ocenione, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca r. b. na dzień 5. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 10., przed Konsyliarzem sądu naszego Ur. Krueger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Uebigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Schneibemuhl ben 10. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in Unruhstadt Womster Areises unter Nro. 129 belegene auf 1297 Athle. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzte Tuchmacher Allertsche Wohnhaus nebst Zubehör, öffentlich an den Meistbietenden Schulden halber verkauft werden, wozu ein peremtorischer Termin in Unruhstadt am 16. Mai c. ansteht.

Meferit ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das unter Nro. 78 in der Stadt Rosstarzewo Bomster Kreises belegene, dem Seisensieder Peschel gehörige, und auf 794 Athlr. taxirte Grundstück, soll auf den Antrag eines Gläubigers, weil das frühere Weistgebot von 570 Athlr. nicht vollständig belegt worden, resubhastirt werden.

Dazu haben wir einen Termin auf

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wedle umiezzczonego tu patentu subhastacyjnego będzie domostwo sukiennika Allerta pod liczbą 129 w mieście Kargowie Powiecie Babimostkim leżące, sądownie na tal. 1297 śrbr. 15 z przyległościami ocenione, w terminie peremtorycznym na dzień 16. Maia r. b. w Kargowie wyznaczonym, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane.

Międzyrzecz d. 10. Lutego 1825. Królewko - Pruski Sąd Zie-

miański.

## Obwieszczenie.

Gospodarstwo mydlarza Peszel pod liczbą 78 w mieście Rostarzewie Powiecie Babimostskim położone, sądownie na Talarów 794 ocenione, znowu drogą subhastacyi na wniosek Wierzyciela przedane być ma, ponieważ pierwsze pluslicytum Tal. 570 wynoszące zupełnie zapłaconém niezostało. Termin do licytacyi

ben 4. Mai c. hier anberaumt, zu bem wir Kauflustige einladen.

Meserit den 6. Januar 1825. Königlich Preuß, Landgericht. przypada na dzień 4. Maja r. b. w izbie naszéy stron i ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

## Bekanntmachung.

Die im Porfe Rakwig Vomster Kreisfes Nrv. 16 belegene, den George Egelsschen Erben gehörige, auf 790 Athle. gerichtlich abgeschätzte Ganzhüsner-Nahrung, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber an den Meistbietenden diffentlich verkauft werden, dazu steht ein permtorischer Termin auf den 20. Mai c. hier an, zu welchem wir Kaufslussige, Zahlungs und Besitzsähige hiermit einladen.

Meserit ben 6. Januar 1825, Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Kmiece w wsi Rakoniewicach, Powiecie Babimostskim pod liczbą 16. leżące, Sukcessorów Woyciecha Egel własne, i sądownie na Talarów 790 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek Sukcessorów, końcem zawarcia działów, przedaném być ma.

Termin licytacyiny zawity wyznaczony iest na dzień 20. Maja r. b., w izbie naszéy strón, na który ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in der Stadt Ostrozwo unter Nro. 191 belegene, dem Joshann Zellmer zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 3599 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und sind die Bietungs-Termine auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nrem 191 połodożona, do Jana Zellmer należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 3599 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

den 1. Februar 1825.,
den 12. April 1825.,
und der pereintorische Termin auf
den 21. Juni 1825.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besikfähigen Kaufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß die Taxe in unserer Regi= firatur eingesehen werden kann.

Rrotofchin ben 7. October 1824. Rouigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 1. Lutego 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Czerwca 1825 zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7. Paździer. 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in dem Großherzogthum Posen in der Stadt Kozmin unter Nro. 58 bestegene, zum Franz und Magdalena Dosbrowolskischen Nachlaß gehörige Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, Scheune, Stallung, Hofraum, Garren, Wiese und Acker, welches gerichtlich auf 645 Athlr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber im Wege der Subhasiation öffentlich an den Meissbietenden verstauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. Mai c. vor bem Deputirten Landgerichtsrath Herrn Hennig fruh um 10 Uhr in unserm Gerichts-Lokale allhier angesetzt. Kauflustige, welche besitz und zahlungsfähig sind, laden wir ein, sich

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Wielkim Xiestwie Poznańskim w mieście Kozminie pod Nro. 58. położone, do pozostałości niegdy Franciszka i Magdaleny małżonków Dobrowolskich należąca, a składaiąca się z domostwa, stodoly, obory, podwórza, ogrodu, łaki i roli, otaxowana zaś sądownie na 645 tal. z powodu długów w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, któryw końcem termin na dzień 4. Maja r. b. przed Deputowanym Sedzią W. Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Są. du tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupua i zdolność zapłacean bem gebachten Tage einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Zare fann in unserer Registratur

eingesehen werden. Krotoschin ben 17. Januar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nia i posiadania maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili i licyta swe podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyzzana bydź może,

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1825 Król-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Da in dem am 30. August d. J. gum bffentlichen Berfauf bes unter unferer Gerichtsbarkeit im Gnefener Rreife im Dorfe Monfownica Umte Storzenein be= legenen, bem Erbpachte-Rruger Gramens Jugehörigen Rrug = Grundflucks nebft Bu= bebor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 460 Rthlr. 21 fgr. 4 pf. ge= wurdigt worden ift, angestandenen Ter= min niemand erschienen ift, fo haben wir auf ben anderweitigen Antrag ber Konigl. Regierung zu Bromberg zum Berfauf bes gebachten Grundflucks einen neuen Termin auf ben 14. Mai b. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jentsch hierselbst anberaumt.

Besitzschigen Raufern wird dieser Termin hiermit mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen den 5. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie na dzień 30. Sier. pnia r. b. do publicznéy sprzedaży wieczysto - dzierzawnego gościńca we wsi Monkownicy w powiecie Gnieznińskim sytuowanego, gościnnemu Gramens przynależnego z przyległościami, który podług sądowey taxy na 460 Tal. 21 sgr. 4 den. ocenionym został, nikt się niestawił, przeto wyznaczyliśmy na dalszy wniosek Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy końcem sprzedania rzeczonego gościńca nowy termin na dzień 14. Maja r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Sedzią W. Jentsch, w sali posiedzeń naszych. Zdolność kupienia maiącym ninieyszy termin się z tym oświadczeniem do wiadomości podaie, iż taxa rzeczonego gościńca w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 5. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 28. April c. Bormittage um 9 Uhr follen auf ber Muhle zu Dreyborf verschiedene abgepfandete Hausgerathe, Obwieszczenie.

Dnia 28. Kwietnia r. b. o godzinie 9téy, maią być w młynie Dzwierscińskim, różne wyexekwowane Betten und Bieh, als eine Kuh, Schweine, Schaafe, Hammel, I Fohlen und meherere Ganfe, öffentlich an ben Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 12. Februar 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht. sprzęta domowe, pościel, bydło, mianowicie iedna krowa, świnie, owce, skopy, ieden źrzebiec, i kilka gęsi sprzedane, a to naywięcey daiącemu za gotową zapłatę. Co ochotę do kupna maiącym ninieyszym podaie się do wiadomości.

Lobženica d. 12. Lutego 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaftations = Patent.

In Gefolge Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das allhier in der Brestauer Gasse unter Nro. 51 belegene, in Fachwerk erbaute, und mit Schindeln gedeckte, zum Machlaß des verstorbenen Luchmacher Daniel Göttlob Kittlaus gehörige Wohnshaus nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 174 Athlr. gewürdigt worden, Schulden halber im Wege der nothwensdigen Subhassaion verkauft werden.

Zu diesem Zwecke haben wir daher einen peremtorischen Vietungs = Termin auf den 22. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Lokale angesetzt, und laden Kaussussige und Bessischige zu demselben mit der Versiche=rung vor, daß für den Meisebietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothwendig mochen.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden, und die Kaufbedingungen sollen im Termine eröffnet werben.

Bojanowo ben 24. Mary 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny tu na Wrocławskiego ulicy pod liczbą 51. położony, w ryglówkę wybudowany, szkudłami pokryty, wraz z przyległościami do spadku zmarłego sukiennika Daniela Bogusława Kittlaus należący, który sądownie na 174 Tal. iest oszacowany, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy więc termin zawity na dzień 22. Czerwca r. b. o godzinie gtey przed południem tu w domu sądowym, na który ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym zapewnie niem zapraszamy, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli iakie przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa może być w Registraturze naszéy przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą,

Bojanowo d. 24. Marca 1825.

Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Da auf das hierselbst unter ber Hospothekennummer 289 am neuen Ringe belegene, ben Gerber = Meister Johann Glaubihschen Eheleuten gehörige, auf 188 Athlr. 20 sgr. taxirte Wohnhaus mit Zubehör, im lesten am 17. Mai v. J. angestandenen Termine kein ansnehmliches Gebot erfolgt ist, so ist ein neuer Termin auf den 8. Juni c. Vorsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Justiz = Rath Jirsa in unserm Justruktions = Zimmer angesetzt worden, wozu besitzsähige Kaussussige eingeladen werden.

Die Tare kann in unferer Registratur wahrend ben Dienststunden eingesehen

werden.

Arotoschin ben 26. Februar 1825. Fürstlich Thurn = und Tarissches Fürstenthums-Gericht.

Befanntnachung.

Das zum Nachlasse ber verstorbenen Margaretha Konopinska gehörige, hiersselbst auf bem Weisenberge unter Nro. 181 belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, dabei besindlichen Stallungen, Hofraum und zwei Grabescharten, welches gerichtlich auf 339 Athlr. 2 sgr. abgeschätzt worden, soll zu folge Austrags des Königl. Landgerichts Meserit, auf den Antrag der Erbintersessent, bestehend an den Meistbietens den verkauft werden.

hierzu haben wir einen peremtorifden Bi.tunge-Termin auf ben 20. Juni c.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w ostatnim terminie dnia 17. Maia r. z. na domostwo z przyległościami pod numerem hypotecznym 289. na nowym rynku położone, do małżonków Jana Glaubitz garbarza należące, i na 1188 tal. 20 sgr. oszacowane, licytum przyjemne nie nastąpiło; przeto nowy termin na dzień 8. Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana przed Deputowanym Sędzią Jirsa w izbie instrukcyjney wyznaczony został, na który zdołność posiadania i chęć kupna maiący ninieyszem zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszey pod czas godzin urzędowania przeyrza-

na bydź może.

Krotoszyn d. 26. Lütego 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

### Obwieszczenie.

Należąca do pozostałości zmarłey Małgorzaty Konopińskiey nieruchomość, tutay na Białeygorze pod Nro. 181. sytuowana, składająca się z domu mieszkalnego, staien, podworza li dwóch ogrodów warzywnych, która sądownie na Tal. 339 sgr. 2 otaxowaną została, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydźma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacymy na dzień 20. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzioie g. w lokalu sądowym, na który ochotą

Vormittags um 9 Uhr hierfelbst auberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch einladen.

Wollfiein ben 14. Marg 1825. Konigl. Dreuß. Friedensgericht. kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się i do zapłaty zdolni są ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 4. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Dublifanbum.

Es hat am 17. biefes Monats, als an einem Bochen=Markt=Lage, ein unbe= fannter Daner, welcher fo viel bis jest ermittelt werden tonnen, fich Joseph ge= nannt, feinen Wohnort in bem Dorfe Goranbowo bei Wittowo angegeben, nur polnisch gesprochen hat, kleiner unters fetter Statur, gefunder Gefichtefarbe und mit einem weißen Schaafspelg, einem Leimvands = Rittel, einer ausge= fchnittenen mit rothem Tuche grau ober fdmarg verbransten Mute, bekleibet und fchuchtern gewesen fein foll, 9 Stud Schweine, beren Werth überhaupt auf 10 Rible. 20 fgr. tarirt worden, bier gum Berfauf ausgeboten, fich aber während bem Sandel, als er jum Rach= meife feines Eigenthums aufgefordert wurde, im Gebrange handelnder Menschen perforen, und bis jest nicht wieder ge= melbet, und ba nach allen biefen Um= ftanden ber gebachte Mensch fich im dringenben Berbachte einer Entwendung biefer Schweine, welche vorläufig bier un= ter Aufficht gestellt find, befindet, fo wird ber unbefannte Eigenthumer hiermit aufgefordert, fich binnen fpateffens 4 2Bo= chen bier ju melben, fein Gigenthums= Recht gehörig nachzmoeisen, und gegen

## Obwieszczenie.

Dnia 17. bieżącego miesiąca własnie w dniu targu odbywaiącym się, chłop nieznaiomy, iednakowoż tylko tyle wyśledzono, iż mu Józef imie i zamieszkanie iego w wśi Gorzykowie pod Witkowem podane zostało, mówił tylko po polsku, iest średniego wzrostu, zdrowey cery, kożuchem i katana płócienną, czapką wykrawanką z czerwonego sukna, siwym czyli czarnym barankiem obszyta, odziany, wydawał się bydź boiaźliwym, 9 sztuk świni ogólnie na tal. 19 sgr. 20 otaxowane zostały, na przedaż przypędził, lecz pod czas targu, gdy miał własność tychże świni udowodnić w natłoku ludzi targuiacych zginął i dotąd ieszcze niezgłosił się. Ponieważ przy takowey okoliczności człowiek wzmiankowany ztad podeyrzanym, liakoby on świnie ktore tu teraz tymczasowo pod dozór oddane zostały, ukradł, iest. Wzywamy wiec ninieyszem niewiadomego właściciela tychże świni, ażeby się naydaley w 4. niedzielach tu zgłosił, własność swoię dostatecznie udowodnił i za wynagrodzeniem wynikłych kosztów świnie wydane zostana, w przeciwnym zas razie, świnie publicznie sprzedane i zebrane pieniądze w takim przypadku Erstattung ber auflaufenden Kosten die Auslieferung der Schweine, entgegen ges setzten Falls aber zu gewärtigen, daß letztere diffentlich verkauft, und die Lds sung zu dem gedachten und soust gesetzlich vorgeschriebenen Zweck verwandt werden wird.

Auch wird zur Hilfe Rechtens jedermanniglich ersucht, falls der etwanige Entwender entdeckt werden sollse, ihn sofort dingfest zu machen, und an uns Behufs der einzuleitenden Untersuchung abliefern zu lassen.

Wreschen den 29. Mary 1825.

przepisanem prawem Rządowi przy-

Wreście wzywa się też każdy, ażeby w razie schwycenia sprawcy tey kradzieży natychmiast przytrzymał i pod strażą przyzwoitą nam go do rozpoczęcia indagacyi przytransportował.

Wreśnia d. 29. Marca 1825.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftations = Patent. Das ben Gottlieb Triebwafferschen Erben zugehörige, und hier unter Aro. 75 belegene Grundstud, bestehend:

- 1) aus einem alten eingefallenen Haufe, wobon nur noch ein kleiner Theil Holz existirt, und als Brenns holz betrachtet werden kann;
- 2) and einem Bauplat, worauf bas Saus geffanden nebst Sofraum;
- 3) aus einem Bauplat, worauf frus ber eine Windmuble gestanden;
- 4) aus einem Morgen und 100 Ruthen culmisch Maaß Gartenland:
- 5) aus einer Wiese bon 2 Morgen culmisch Maaß;

fo auf 149 Athlir. gewürdigt ift, foll im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu

Patent subhastacyiny.

Do sukcessorów Gottlieba Triebwasser należący, i tu w Szubinie pod Nro. 75. położony grunt, składaiący się

- z iednego starego rozrzuconego domu, z którego ieszcze tylko mała część drzewa exystuje, i za drzewo opałowe uważane bydź może,
- 2) z iednego placu do budowli, gdzie dom stał wraz z podwórzem,
- 3) z iednego placu do budowli, na którym dawniey wiatrak stał,
- 5) z iedney morgi i 100 prętów kwadratowych miary chełmińskiey trzymaiącego ogrodu i

 5) z iedney łąki dwie morgi miary chełmińskiey trzymającey,
 co wszystko na 140 Tal. iest oszacoBromberg, an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung offentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 4. Mai c. angesetzt, und laden die Kauflustigen hiermit vor, sich aledann auf der hiesigen Gerichts-Stube Vormittags um 9 Uhr, entweder peribnlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Landgerichts, und in sofern keine gesetzliche Gründe im Wege stehen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und nahere Bebingungen fonnen jederzeit in unferer Regiftratur

eingeschen werden.

Zugleich wird jedermann aufgefordert, und binnen 4 Wochen die etwanigen bet der Tare vorgekommenen Mangel anzus teigen.

Schubin ben 31. Januar 1825.

Ronigl. Preuß Friedenegericht.

wane — ma bydź z polecania Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą publicznie sprzedany.

W tém celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 4. Maia r. b., i wzywamy ochotników kupna ninieyszem, ażeby się w dniu tym na tuteyszey sądowey izbie zrana o godzinie 9. osobiście, lub przez prawnie ustanowionych pełnomocników stawili, offerty swe podali a naywięcey daiący po poprzedniczem zatwierdzeniu wspomnionego Sądu Ziemiańskiego i ieżeli prawne powody w drodze stać nie będą, przybicia spodziewać się może.

Taxa iako też i bliższe warunki mogą każdego czasu w registraturze

naszéy bydź przeyrzane.

Przytem wzywamy każdego z osobna, ażeby nam w przeciągu 4 tygodni o niedokładnościach, które przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, doniosł.

Szubin d. 31. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

Deffentliche Wefanntmachung In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni v. J. sind dem bereits versturbenen Wopciech v. Swinarsti zu adelich Offrow Wreschner Kreises, aus einem verschlossenen Koffer, der aus der Wohnstube aufs Feld getragen, und gebifnet:

1) gegen 500 Rtblr. Gelb in berichies ichiebener Preug. Caurantforte;

#### Obwieszczenie.

W nocy z 16. na 17. Czerwca r. z. ukradziono zmarlemu iuż Ur. Woyciechowi Swinarskiemu z wsi Ostrowa szlacheckiego, Powiatu Wrzesińskiego z zamkniętego kufra, który z izby mieszkalney na pole wyniesiony zostat.

- 2) verfchiebenes Gilberzeug, ald:
  - a) 12 Egloffel,
  - b) 4 Raffeeloffel,
  - c) 1 Schmandloffel,
  - d) 2 Leuchter mit Unterfat,
  - e) 2 vergoldete Salgfaßchen,
  - f) i Buderdose nebst Bange,
  - g) I golbene Repetier = Uhr,
- -h) 2 golbene Ringe, von welchen ber eine mit einem Rarniol-Stein und Diamanten besett,

so wie verschiedenes Weißzeng, und leis nene Kleidungöstücke entwendet worden. Bon diesen vorbenannten Sachen hat Damnisicat zwar diesenigen, die von ad b. s. et h. so wie ad d. ein silberner Leuchter, nebst einigen Weißzenge und leinenen Kleidungöstücken zurückerhalten, welche ein Dieb, der entsprungen, zurücks gelassen.

Bon benen entwendeten 12 Stud filbernen Eglöffeln, waren 9 Stud unten am Stiel auf der Ruckseite mit dem Buchstaben W. P. und 3 Stud ebenzmässig unten am Griffe des Stiels mit S. S. bezeichnet. Das übrige noch fehlende gestolne Silberzeug und die goldene Repetier=Uhr konnte nicht näher beschriesben werden.

Das Publicum wird daher hierdurch aufmerksam gemacht, bergleichen vorges dachte Sachen, vorzüglich die beschriebene Eploffel nicht zu kaufen, vielmehr wenn sich ein Berkaufer derselben sinden sollte, und sein Eigenthum hieran nicht rechtslich nachzuweisen im Stande ware, dens selben der nachsten Justiz- oder Polizeis

- 1) okolo 500 tal. w różnym pruekim kurancie;
- 2) rozmaite śrebra, iako to:
- a) 12 łyżek stołowych,
- b) 4 łyżeczki od kawy,
- c) i łyżeczka od śmietany,
- d) 2 lichtarze z podstawkami,
- e) 2 pozlacane solniczki,
- f) 1 cukierniczka z szczypczykami,
- g) zegarek złoty repetier,
- h) dwa złote pierścionki, z których ieden krwawnikiem i dyamentami iest wysadzony, tudzież różna bielizna i lniane suknie.

Z rzeczy powyżey wyszczególnionych orzymał uszkodzony napowrot, przedmioty ad b. f. h., tudzież ad d. ieden śrebrny lichtarz i nieco bielizny oraz lnianych sukien, które ieden z zbiegłych złodziei zostawił.

Z ukradzionych dwunastu śrebrnych łyżek stołowych, znaczonych bylo 9. na spodniey stronie trzonka literami W. P. trzy zaś na tém samém mieyscu lit. S. S. Reszta brakuiących sreber i złoty zegarek repetyer lepiey opisaną bydź nie może.

Ostrzega się zatem Publiczność, aby rzeczy powyżey opisanych, mianowicie zaś śrebrnych łyżek stołowych nie kupowala, ale raczey sprzedawcę, gdyby się znaleść miał i ich własności prawnie udowodnić nie był wstanie, przytrzymała, i naybliższey władzy sądowniczey lub policyjney odstawiła, Behorde zu überliefern, auch und hiers von Angeige zu machen.

Romin ben 21. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. czyniac nam o tem zarazem doniesienie.

Kozuin d. 21. Marca 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

### Stedbrief.

Beibe hier unten signalisirte wegen Diebstahl zur haft gezogene Berbrescher, sind mittelst gewaltsamen Aussbruchs aus dem hiesigen Criminal-Gesfängnisse entsprungen; und da an der Habhaftwerdung dieser Verbrecher gelegen ist, so werden die betreffenden Beschörben dienstergebenst hierdurch ersucht, auf beibe Flüchtlinge ein wachsames Ausge zu haben, und dieselben im Betrestungsfalle dingsest und unter sieherer Bescheitung an uns abliefern zu lassen.

Inomraclaw ben 28. Marz 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement.

1. Franz Jestolowski, aus Gradowo in Polen gebürtig, war in Symborze im hiesigen Kreise wohnhaft, ist katholisscher Religion, 18 Jahr alt, 5 Fuß 6 Zoll groß, hat blonde Hagen, eine gewöhnliche Nase, mittelmäßigen Mund, keinen Bart, gute Jähne, ein rundes Kinn, ein glattes Gesicht, gesunde Gessichtsfarbe, ist schwächlicher Statur und spricht nur polnisch.

Bei der Entweichung trug berfelbe einen blautuchenen Mantel, einen ordinaieren weißen Schaafpelz, hellblaue Luchshosen, ein leinenes Hembe, gewöhnliche Stiefel und eine alte braune Muße.

List gonczy.

Niżey opisani o kradzież do inkwizycyi pociągnieni zbrodniarze, znaydli przez gwałtowne wyłamanie się z tuteyszego kryminalnego więzienia sposobność ucieczki, i gdy na uchwyceniu tych winowayców bardzo wiele zależy, przeto wzywamy właściwe władze ninieyszém uniżenie, aby na obydwóch zbiegów baczne dały oko i tych w razie uchwycenia pod ścisłą strażą do nas odstawić kazały

Inowraciaw d. 28, Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju. RYSOPIS.

w Gradowie w Królestwie Polskim zamieszkały w Szymborzu, Powiatu tuteyszego, religii katolickiey, 18 lat stary, 5 stóp 6 cali wysoki, włosów blond, podobnych briów, niebieskich oczów, proporcyonalnego nosa, średnich ust, niezarastał, okrąłey brody. Koloru twarzy zdrowey, sredniey konstytucyi, mówi tylko popolsku.

Przy ucieczce miał na sobie płaszcz sukienny granatowy, ordynaryjny kożuch biały, granatowe sukienne spodnie, płocienną koszulę, zwyczayne buty, i starą chłopską czapkę.

2 Woyciech Orzechowski, ina-

alias Rijakober Rijemefi, Geburteort Livie, Aufenthaltsort Jaxice, Religion fatholifch, Alter 29 Jahr, Große 5 Fuß 5 3oll, haare blond, Stirn rund und bedectt, Mugen= braunen blond, Augen grau, Mafe und Mund gewöhnlich, blonden Stugbart, Rinn rafirt, Gefichtebilbung fart, Ge= fichtefarbe gefund, Geffalt unterfett, Sprache polnifch. Befondere Rennzei= chen feine.

#### Befleibung.

Ginen blautuchenen Raftan und einen dito, ein Daar leberne Sofen, ein hem= be, gewohnliche Stiefel, einen folchen Suth, roth fattunes halstuch.

Beibe Fluchtlinge haben ber bochffen Bahrscheinlichkeit zu Folge ihre hemben ju bem Seile verbraucht, an bem fie fich bei ihrer Entweichung aus bem Gefang= niffe berunter gelaffen baben. Moglich ift es alfo, baß fie mit keinem hembe bekleidet find.

Befanntmachung.

Den 18. April b. 3. Bormittags um 9 Uhr werben burch ben Unterzeich= neten im Loeale bes biefigen Roniglichen Landgerichts verschiebene Rleibungeftude, Meubled, Bette und Porgettan, offent= lich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bezahlung in Preug. Courant, perkauft werben.

2. Bonciech ober Johann Drzechowski czey Jan Kijewski i Kijak zwany, urodzony w wsi Lipiu zamieszkały w Jasicach, religii katolickiey, stary lat 29, wzrostu 5 stóp i 5 cali, włosów blond, czoła okragłego i pokrytego, brwiów blond, oczów szarych, nosa i ust zwyczaynych, wasów blond, golił się i podobnie zarasta, twarzy zdrowey i mocney, konstytucyi siadley, mówił tylko popolsku, i žadnych szczególnych znaków cielesnych nie posiadał.

Ubior iego:

Granatowy sukienny kaftan, drugi podobny pod tym, spodnie skorzan, ne, koszula biała, zwyczayne chło. pskie boty, kapelusz podobnież zwyczayny chłopski, chustka kartunowa czerwona na szyi.

Te dwa zbiegi z wszelkich nayprawdziwszych pozorów, koszule z siebie pozdymali, i poskręconych z tych powrozach ułatwili sobie, z więzienia ucieczkę, podobieństwem wiec być może, że ci Inkulpaci żadnych koszul na sobie nie maia.

Obwieszczenie.

Na dniu 18. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana przed podpisanego w lokalu sadu tuteyszego, rožne suknie, meble, pościel i porcelana, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie Pruskim sprzedane być maią.

Wzywam przeto cheć kupna ma-Rauflustige labe ich mit bem Bemers igcych, aby sie w terminie tym stafen biergu ein, bag ber Deiftbietenbe wili, z tem nadmienieniem, it naben fofortigen Buichlag zu gewärtigen tychmiastowego spodziewać sie mobat.

Krotofann ben 29. Mary 1825. Der Landgerichts-Gefretair Santelmann im Auftrage.

ga przybicia.

Krotoszyn d. 20. Marca, 1825. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretararz, Hantelmann.

Dr. A. Berg, wohnhaft im Treppmacherschen Saufe am alten Markt Dro. 44. Treppe boch, Gingang von ber Buttelgaffe, ertheilt Unterricht in ber Mas thematif und Experimental-Phyfif, befonbere benen, Die fich bem Militaira, Rames ral=, Forft = ober Baufach widmen.

## Mach weifung

der Durchschnitts-Markt-Preife von der Stadt Liffa im Frauffabter Rreise bom Monat Mart 1825.

|                               | Attr. Sgr. Pf. |                               | R fr. Sgr. Pt |      |       |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|------|-------|
| Peizen ber Preuf. Scheffel zu |                | Mindfleisch das Pfund Preuß.  |               | 1    |       |
| 16 Megen                      |                | Gewicht                       | -             | 2    | -     |
| Roggen dito                   | - 18 2         | Schweinefleisch dito          | -             | 2    | 6     |
| Gerfte dito                   | - 15 6         | hammelfleisch                 | -             | 2    | -     |
| Spafer dito                   | - 12 6         | Kalbsteisch                   | -             | I    | 8     |
|                               |                | Siedfalz das Pfund            | _             | 1    | 4     |
| Spirfe dito                   | 1 6 -          | Butter bas Quart              | _             | 7    | 6     |
| Buchweiten dito               | - 18 -         | Bier dito                     | -             |      | 6     |
| Rubsen dito                   | 1 7 -          | Brandtwein dito               | -             | 3    | 7     |
| Weiffe Bohnen dito            | 2              | Bauholz, bie Preuf. Elle nach |               |      |       |
| Kartoffeln dito               | - 8-           | der Dicke gerechnet           | 3             | 10   | -     |
|                               |                | Die Klafter Brennholz hartes  |               |      |       |
|                               |                | dito dito weiches             |               |      |       |
| Stroh bas Cchod a 60 Geb.     | 2 15 -         | Beredelte Bolle ber Stein .   | 66            | _    | -     |
| Gerften = Grute ber Cchfl     |                | Orbinaire = dito              |               |      |       |
| Buchmeigen Gruge              |                | thing main services and       |               | 19.1 | Mt.   |
| Gerften-Graupe dito           | 1 22 -         | memory and source and second  | 12            | 138  | SP 40 |